# DZIENNIK RZĄDOVYY

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

#### W Krakowie dnia 28 Listopada 1835 r.

Nro 6479 D. G.S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Mając sobie za pośrednictwem Pełnomocnika swego w Wiedniu ustanowionego nadesłanemi obligacye Ces: Austryackie własnością niektórych Instytutów tutejszych będące, wzywa Senat niniejszym Instytuta interessowane, ażeby się z świadectwami złożonych w byłcj Kommissyi Likwidacyjnej tutejszej, obligacyi do Komitetu obecnie do obrachowania się z Rządem Królestwa Polskiego w Senacie ustanowionego, zgłosiły, który znalazłszy rzeczone świadectwa zgodnemi z wykazami przez Pełnomocnika Senatu z Wiednia nadesłanemi, zgodność tę poświadczy, a następnie po odebranie obligacyi stro-

ny do Kassy Głównej odeszle: O czem także wspomniony Komitet, Kassa Główna i Bióro Rachuby dla zastosowania się zawiadomionemi zostają.

Kraków dnia 12 Listopada 1835. r.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI.
Sekretarz Jlny Senatu.

DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro. 7054 D. G. S.

#### SENAT RZADZACY.

Spostrzegając iż przepisy pod względem zabespieczenia legalnego użycia passportów przez Dyrekcyą Policyi mieszkańcom tutejszym do Państw ościennych wydawanych, postanowieniem Senatu z daia 15. Października 1832 roku Nro 5024. wydane, mimo podania onychże do publicznej wiadomości przez Gazetę Krakowską i Dziennik Rządowy Nro 31. z roku 1832. poszły niejako w niepamięć; Senat w dopełnieniu obowiązku czuwania, ażeby żadne tego rodzaju nadużycia ogólnemu dobru mieszkańców kraju tutejszego szkodliwe miejsca niemiały, postanowił ponowić, jakoż ponawia niniejszym wzmiankowane przepisy w osnowie następującej:

- Każdy komuby dowiedzionem było, iż starał się o otrzymanie passportu za granicę, w celu odstąpienia onegoż innej osobie, badźby takowy istotnie odstąpił, lub też od dopełnienia tego przez okoliczności od siebie nie zależące wstrzymanym został, jako winny podejścia Władz publicznych według surowości ustaw karzących z urzędu poszukiwanym i karanym będzie. Podobnież postąpiono zostanie z tym któryby passportu na inną osobę wydanego dla siebie użyć usiłował, lub wcale użył.
- 2. Każdy otrzymujący passport na raz jeden do wyjazdu za granicę w razie gdyby takowego w dni 10 po wydaniu przez Dyrekcya Policvi nie użył, winien go będzie zwrócić tejże Dyrekcyi pod karą złp. pięćset na fundusz policyjny zapłacić się mającą, która złożony passport zachowa dla wręczenia go stronie napowrot w razie gdyby onegóż użyć osobiście zamierzała, gdyby i w tym wypadku użycie passportu przez właściciela nie nastąpiło, złożenie onegóż w podobnymże terminie w Dyrekcyi pod karą zastrzeżoną nastąpić winno.
- 3. W razie gdyby uzyskujący passport, takowy wypadkiem zgubił, lub téż miał sobie skradzionym, natedy winien będzie donieść o tém natychmiast Dyrekcyi Policyi pod karą złp. pięćset na fundusz policyjny uiścić się mającą, Dyrekcya zaś obok zawiadomienia o tém niezwłocznego Rezydentury ościennego państwa do którego passport był wystosowanym, lub które przebywać należało

dla udania się dalej na miejsce passportem wskazane, przedsię wziąść winna niezwłocznie ścisłe śledztwo, dla przekonania się czyli i w jaki sposób zaguba lub skradzenie passportu istotnie nastąpiło, a następnie poczynić kroki w celu wynalezienia onegóż.

- 4. Gdyby osobie która passport utraciła, dowiedzioném zostało zaniedbanie pilności w onegóż zachowaniu, takowa na karę pienię. źną od złp. 50 do 100 w miarę niezachowania przyzwoitej przezorności skazaną będzie.
- 5. Kary pieniężne niniejszém rozporządzeniem przepisane Dyrekcya Policyi z wolném odwołaniem się od Jej decyzyi do Wydz. Spraw Wewn. i Policyi wymierzać będzie.
- 6. Wykonanie niniejszego rozporządzenia Dyrekcyi Policyi porucza się, czuwanie zaś nad jego wykonaniem Wydziałowi Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Kraków dnia 18 Listopada 1835 r.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI.

Sekretarz Jlny Senatu.

DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 9354.

### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Stosownie do rozporządzenia Senatu Rządzącego Miasta Wolnego. Krakowa d. 7. Listopada r. b. do Nr. 6744 b. m. wydanego, niniejszem podaje do publicznej wiadomości,iż akt zejscia Bazylego Zagorowskiego rodem z Krakowa, z Brestu kraju Francuzkiego nadesłany, w biórach tutejszych znajduje się, któren w każdym czasie przez familiją zmarłego jest do powzięcia.

Kraków dnia 19 Listopada 1835. r.

Senator Prezydujący
MICHAŁOWSKI.

Konwicki Sekretarz.

Nro 9399 D. W.

#### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi

W skutku postanowienia Senatu Rządzącego pod dniem 11 b. m. do Nr. 6,752 zapadżego podaje Wydziaż do publicznej wiadomości iż w miejsce sprawującego dotąd obowiązki Fizyka Okręgowego P. Kwaśniewskiego mianowanym zostaż Fizykiem Okręgowym P. Autoni Sżoniński Medycyny i Chirurgii Doktor, każden przeto a mianowicic Wójcia Gmin okręgowych w przedmiotach policyjno-lekarskich zakre-

su działań Fizyka Okręgowego dotyczących, do P. Słonińskiego udawać się winni.

Kraków dnia 22 Listopada 1835 r.

Senator Prezydujący
MICHAŁOWSKI.

Konwicki S. W.

Nro 2464.

#### Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Powodowany prośbą P. Józefy Krzyżanowskiej sukcessorki ś. p. Jana Krzyżanowskiego byłego Sekwestratora Rządowego w przedmiocie zezwolenia na extabulacyą kaucyi na kamienicy pod L. 251. w ulicy Brackiej Gminie II. W. M. Krakowa, jako do tego urzędu przywiązanej, zapisanej;— Wydział podaje do publicznej wiadomości, wzywając wszystkich którzyby jakie pretensye do ś. p. Jana Krzyżanowskiego z tytułu urzędowania wynikłe, rościć sobie mogli prawo, ażeby w przeciąga trzech miesięcy od daty niniejszego rozporządzenia z wszelkiemi pretensyami dowodami popartemi w Wydziale Dochodów Publicznych i Skarbu zgłosić się nieomieszkali, gdyż po upłynionym zwyż oznaczonym terminie żadne reklamacye przyjmowane nie będą.

Kraków dnia 12 Listopada 1835. r.

X. BYSTRZONOWSKI.

Nowakowski Sekretarz.

Nro"17,911.

## Dyrekcya Policyi W.M. Krak. i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w wsi Krowodrzy, do Gminy Zwierzyniec należącej, znajduje się źrebie zabłąkane, kto przeto mieni się być jego właścicielem, tamże dla odebrania zgłosić się zechce, w przeciągu dni 20, gdyż po upłynionym terminie bezskutecznie, sprzedanémby zostało.

Kraków dnia 19 Listopada 1835. r.

Za Dyrektora Policyi Paprocki.

Sekretarz Kaniewski

Nro 18,097.

#### Dyrekcya Policyi W.M.Krak: i Jego Okręgu.

Wskutek złożonego rapportu, przez Wójta Gminy Poremba, o dopełnionej kradzieży rzeczy kościelnych w Regulicach z dnia 20 na 21 b. m. i r. jakoto: 1) Kielichów srebrnych wyzłacanych 4. z patynami. 2) Monstrancyi gotyckiej roboty dużej całej srebrnej, a w niektórych sztuczkach szczero-złotej. 3. Krzyża srebrnego dużego ręcznego. 4) Przykrycia z wielkiego Ołtarza, Dyrekcya Policyi podając do publicznej wiadomości, wzywa, aby jeżeli kto dostrzeże z wymienio.

nych rzeczy u kogo w posiadaniu, lub sprzedającego, zechce o tém Dyrekcyi Policyi donieść.

Kraków dnia 23 Listopada 1835. r.

Za Dyrektora Policyi

Paprocki.

Kaniewski Sekretarz.

Nro 18,115.

#### Dyrekcya Policyi W.M.Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w aktach jéj znajduje się świadectwo znalezione, dla Mikołaja Dacz wydane, po odebranie którego właściciel zgłosić się zechce.

Kraków dnia 24 Listopada 1835. r.

Za Dyrektora Policyi
Paprocki.
Kaniewski Sekretarz.